## Nº 174.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Freitag, ben 22. Juli 1831.

Zum Verkauf bes im Inowraclawschen Rreise in bem Dorfe Bronislaw Umts Strzelno belegenen, den Anna Carolina und Johann Krieselschen Sheleuten gehörigen, auf 2092 Athlr. 16 fgr. 8 pf. abzgeschätzten Erbpachtsmuhlengrundstücksteht im Wege der nothwendigen Subhaskation ein Bietungstermin auf

ben 17. September c., ben 19. November c., und der peremtorische Termin auf ben 21. Januar 1832, bor dem Hrn. Kammer-Gerichts-Uffessor b. Ingersleben Morgens um 9 Uhr an biessaer Gerichtöstelle an.

Die Tare fann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Bromberg ben 26. Mai 1831. Ronigl, Preuß. Landgericht. Do sprzedaży wieczysto dzierzawnego młyna w Powiecie Inowrzcławskim w Bronisławiu amtu Strzelińskiego położonego, małżonkom Kriesel należącego, na 2092 tal. 16 sgr. 8 fen. ocenionego, wyznaczone są w drodze subhastacyi termina lieytacyine na

dzień 17. Września r. b. dzień 19. Listopada r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Stycznia 1832. zrana o godzinie 8. przed Ur. Ingersleben Assessorem w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszez d. 26. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Avertissement. Zum Berkauf bes im Schubiner Kreise in bem Dorfe Ehwas liszewo belegenem, der Wittwe und Erben des George Jeschte gehdrigen, auf 463 Rthlr. 5 fgr. abgeschätzen Erbzins-Mühlengrundstäcks sieht im Wege der nothe wendigen Subhastation ein Bietungsters min auf den 16. Septem ber d. I. vor dem Hrn. Landgerichts- Nath Krause Worgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichts- sielle an.

Die Zare fann in unferer Registratur

eingesehen werben.

Bromberg ben 16. Mai 1831.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie. Do sprzedaży młyna w Powiecie Szubińskim w wsi Chwaliszewie położonego, do wdowy i Sukcessorów Jerzego Jeschke należącego, na 463 Talary 5 sgr. ocenionego, wyznaczony został w drodze konieczney subhastacyi termin na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie gtéy w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 16. Maia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die Wittwe bes Backermeisters Dietlein hierselbst, Louise geb. Rein, hat mittelst Vertrags vom 8. d. M. die Gemeinschaft der Güter mit ihrem jetzigen Schemanne, dem Backermeister Carl Gottfried Wieland, vor ihrer Verheirathung ausgeschloffen. Dies wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Schneibemuhl ben 16. Juni 1831. Ronigl. Preuf. Land : Gericht.

Obwieszczenie. Podaiemy ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż pozostała po piekarzu Dietlein wdowa Luisa z Reinow przez układ z dn. 8. b. m. z teraźnieyszym iéy mężem Karolem Bogumiłem Wieland przed zaślubieniem się, wspolność maiątku wyłączyła.

wPile dnia 16. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das in ber Stadt Czerniciewo im Gnesener Kreise sub Nro. 52 belegene, dem Mischael Fetter zugehörige Grundstück nebst Vertinentien, welches nach der gerichtlischen Taxe auf 280 Athlr. 25 sgr. geswürdiget worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir einen Biestungstermin auf ben 7. September c. vor dem Herrn kandgerichts-Rath Jestel Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt, zu welchem Rauflustige vorgeladen werden.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Onefen ben 6. Juni 1831.

TO THE RESIDENCE OF STREET

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w mieście Czerniejewie Powiecie Gnieźnieńskim pod No. 52. położona, do Michała Fetter należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 280 Tal. 25. sgr. iest oceniona, w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzież 7. Wrześniar. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Ziemiańskim Jekel w miejscu, na który zdolność kupienia ma-

iących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 6. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Kempen sub No. 3 belegene, ben Franz und Francisca Idzisowstischen Eheleuten zugehörige Haus, welches auf 261 Mthl. gerichtlich gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag eines Gläubigers an ben Weistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 27. Ausgust c. vor dem Land = Gerichts = Math Braun Morgens um 9 Uhr allhier anges sest.

Befig= und gahlungefahigen Raufern

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Kempnie pod No. 3. położone, do Franciszka i Franciszki małż. Idzikowskich należące, które na 261 tal. sądownie ocenione zostało, na żądanie iednego Wierzyciela publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Sędzią Braun tu w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia ma-

wird biefer Termin mit bem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeben frei fieht, bis 4 Bochen vor bem Termine und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotofgyn ben 14. Februar 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

iących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed tymże terminem, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 14. Lutego 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastarionspatent. Nachstehende ben Erben bes Stanislaus Mierz zwinsfi gehbrige, in ber Stadt Baranow belegene Grundstude;

a) das Haus No. 16 nebst Scheunen, Acker und Garten, geschätzt auf 615 Athlr. 25 Sgr.,

b) die Bauftelle No. 1,3 am Markte, geschätzt auf 150 Rthlr.,

sollen im Wege ber Epekution meistbietend verkauft werben. Es ist hierzu ein Termin auf ben 8. Oktober b. J. vor dem Landgerichts Math Hennig Morgens um 9Uhr allhler angesetzt word ben.

Dies wird ben besitfahigen Rauflustigen mit bem Beifugen befannt gemacht, bag es Jebem frei steht, bie Tape in unsferer Registratur einzusehen, und bis 4 Wochen por bem Termine bie etwa bei

Patent subhastacyiny. Następuiące nieruchomości do Sukcessorów Stanisława Mierzwińskiego należące, w mieście Baranowie położone, a mianowicie:

a) domostwo pod No. 16. wraz z stodołą, rolą i ogrodem, ocenione na 615 tal. 25 sgr.

b) plac do zabudowanja pod Nr. 13.
przy rynku, oceniony na Tal.
150;

w drodze exekucyi naywięce daiące mu sprzedane bydź maią; którym końcem termin przed Deputowanym Wnym Sędzią Hennig tu w mieyscu na dzień 8. Października r. b. o godzinie 9tey zrana, wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących, uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż każdemu wolno taxę w Registraturze naszéy przeyrzeć, tudzież aż do 4ch Aufnahme ber Tare borgefallenen Mans gel anzuzeigen.

Krotofchin ben 9. Mai 1831.

Roniglich Preuß, Landgericht.

tygodni przed tymże terminem donieść nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, zayść były mogły.

Krotoszyn d. 9. Maia 1831.

and This walking women Chantesian to the A

tour a raffer to a men and rateria, and con-

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dublikandum. Die unbekannten Eigenthumer, ober beren Erben folgens ber Maffen unsers Depositorii:

DOUG AND WELDING TO THE PERSONNEL

1) ber Alonfius Czarneckischen Maffe mit 371 Athlr. 17 Sgr.,

2) ber Balentin Leszezonskischen Maffe mit 40 Rthir.

3) der Gründerschen Masse mit 115. Atble. 5 Sgr.,

4) ber Frang Chlebowskischen Maffe mit 27 Rthle. 6 Sgr. 1124 Pf.,

werden hierdurch benachrichtigt, daß wenn innerhalb vier Bochen diese Gelsber nicht abgefordert werden, sie gur allgemeinen Justig-Offizianten-Bittwens Raffe abgeliefert werden sollen.

Krotofchin ben 7. Juli 1831.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Wayner proper most of the

and a collection to provide a larger

Obwieszczenie. Właściciele niewiadomi, lub tychże Sukcessorowie mass następuiących w Depozycie naszym znayduiących się, a mianowicie:

- 1) Aloyzego Czarneckiego 371 Tal.
- 2) Walentego Leszczyńskiego 40 Tal.;
- 3) Grundera 115 Tal. 5 sgr.;
- 4) Franciszka Chlebowskiego 27 tal. 6 sgr. 113 fen.

uwiadomiaią się ninieyszém, iż w czasie gdy wyżéy wymienione massy w przeciągu czterech tygodni, zażądane nie zostaną, takowe do kassy powszechney Wdów urzędników sądowych oddane będą.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

The model to the principle and

MSGCO NOTES TO A TO A SECOND OF THE PARTY OF

die to dat 1957 ander somme som

Steckbrief. Der ab'officio fus: pendirte Stadtfammerer Bincent Solubicgta and Bounn, welcher wegen Raffen= Defette zur Untersuchung gezogen und verhaftet murbe, aber unterm 28. Marg 1829 einftweilen feiner Saft in Freiheit ift gefett worden, und vermittelft Er= fenntnig iter Inftang bes Ronigl. Land= Gerichts Rrotofdin vom 26. Mai c. we= gen porfaglicher Berletung feiner Umtepflichten wegen Unterschlagung von Raf= fengelbern im Betrage von 1396 Rthlr. 21 Ggr. 113 Pf. und Verfalfchung ber Rechnungen, feines Umte als Rammerer ber Stadt 3buny zu entfetgen, zu allen bffentlichen Memtern fur unfahig, bes Rechts, Die allgemeine Preufische Da= ional=Rofarbe ju tragen, fur verluftig gu rflaren, und mit einer fechejahrigen Buchthausstrafe zu belegen, nach ausge= tanbener Strafe auch fo lange in einer Arbeitsanstalt jurud zu behalten, bis ber Defett erfett ift, und bie Roften bem Inculpaten gur Laft gu legen, jedoch bei feinem etwanigen Unvermogen, bis auf bie bem offentlichen Fond gur Laft fallen= ben baaren Auslagen niederzuschlagen, verurtheilt worben, hat fich aus feinem Wohnorte 3buny mit Burucklaffung feiner gablreichen Familie beimlich entfernt.

Es werden fammtliche Beborben und Individuen erfucht, den Inculpaten, beffen Signalement unten folgt, wo er fich betreten laffen follte, gefälligst verhaften,

List gończy. Z urzędu suspendowany Kassyer mieyski Wincenty Holubiczka z Zdunów, który o popełnione kassowe defekta do indagacyi pociągniętym, i pod dniem 28. Marca 1829 r. tymczasowo z więzienia uwolnionym został, i w moc wyroku w Iwszéy Instancyi Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie na dniu 26. Maia r. b. zapadlego, za rozmyślne wykroczenie przeciw obowiązkom służbowym, zastracenie kassowych pieniędzy w kwocie 1306 Tal. 21 sgr. 113 fen. i zfalszowanie Rachunków zurzędu swego iako Kassyer mieyski oddalony, i do posiadania urzędów publicznych za niezdolnego uznany, na utratę noszenia kokardy narodowey Pruskiey, iako też na sześcioletnie więzienie w domu poprawy, a po wysiedzeniu takowego, tak długo w domu robocznym przytrzymanym bydź ma, dopóki rzeczony defekt zaspokoionym nie będzie, koszta obwinionemu się nakładaią, te iednakowoż w razie iego ubostwa aż do gotowych na fundusz publiczny spadaiących gotowych wydatków, się umarzaią, skazany, oddalił się potaiemnie z swego zamieszkania z miasta Zdunów, pozostawiwszy liczną familią.

Wzywamy przeto wszystkie Władze iako też individua, aby obwinionego, którego rysopis poniżey się umieszcza, gdzieby tylko spotkać się

und an une unter ficherer Bebedung abs führen laffen zu wollen.

Signalement,

51 Jahr alt, 5 Fuß 2 3oll groß, fcwarzbraune Saare, graue Augen, nies brige Stirn, proportionirte Mafe, flein langliches Geficht, er ift schwarz bewachfen, fpricht schlecht polnisch und beutsch, indem feine Sprache ins Bohmifche fallt, weil er aus Samocin in Bohmen ber-Rammt.

Rozmin ben 23. Juni 1831. Ronigl. Preug. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat. Development Cops Sires so Gost, may be suffered that

dal, przyaresztowały, i nam go pod bezpieczną strażą tu odesłać zechciały. Rysopis.

Wiek 51 lat, wzrostu 5 stóp 2 cale, włosy ciemno-brunatne, oczy szare, czoło niskie, nos ksztaltny, twarz mała pociągła, zarasta czarno, znaki szczególne: mówi źle po polsku i žle poniemiecku, gdyž zatrąca z ięzyka czeskiego, albowiem z Czech z Szmucina pochodzi,

Koźmin d. 23. Czerwca 1831.

traffigen Cheece are at his wirest with,

Bekanntmachung. Die bisherigen freiwilligen Beitrage gur Unterhaltung ber Stadtarmen, follen bon nun an aufhoren, und eben fo bom Jahre 1831 ab, bie fogenannten Inquilien = Gelber = Beitrage ganglich megfallen. In Stelle diefer Ausfalle bei ben Ginnahmen ber ftadtifchen Armen= und ber Rammerei = Raffe, fo wie gur Berftarfung ber Armen-Fonds, gu Tilgung ber bei benfelben porhande= nen Husgaben-Refte und Borichuffe und endlich gur Dedung bes Deficits bei bem Stadtschulen , Sond foll mit boberer Genehmigung bom ten Juli b. 3. ab, eine Rommunalfteuer hierselbft eingeführt und biefe von ben miethewerthen Raumen, welche Die Grundbefiger inne haben, imgleichen bon bem Miethebefrage von 20 Rthlr. ab, welchen bie Diether fur ihre Wohnungen gahlen, entrichtet werben.

editation of the light over Lotenia and organic and sending of the distriction sales, assignite duration, aguerne nous bornos explanas aculais es trailerandes esp

Da bie jubifchen Ginwohner fur bie Unterhaltung ihrer Urmen allein forgen; fo find fie auch nicht verpflichtet, ju ben Stadtarmen-Fonde Beitrage gu letften und mit Rudficht hierauf haben nun die drifflichen Ginwohner 3 p Cent ober 3 Rthle. 27 Sgr. vom hundert ber Jahresmiethe, Die Indischen 12 pCent oder 1 Rthlr. 12 Ggr. bom hundert ber Jahresmiethe, gur Aufbringung ber vorge= nannten Rommunal-Beburfniffe beigutragen.

Die Bahlung biefer Steuer wird ben bagu Berpflichteten burch Bufenbung eines gebruckten Unfagezettels naber bekannt gemacht werben und muß bas erftes mal acht Tage nach beffen Ginhanbigung, in ber Folge aber mahrend bes erften

Monate eines jeben Quartale punttlich geleiftet werben.

Diesenigen Kontribuenten, welche diesem nicht nachkommen, im Ruckfande verbleiben und die Zahlung verabsaumen, konnen es sich nur allein zuschreiben, wenn von ihnen ohne Ausnahme pro 1 Athle. Steuer 1 Sgr. Gebühren eingezogen und bei fernerer Saumigkeit noch strengere Maaßregeln gegen sie in Unwendung gestracht werben muffen. Posen ben 16. Juli 1831.

Der Dber Burgermeifier.

.163 in The me in

vonnien Korennend-Bederfielle begatragen.

Das ganze Loos Mro. 20668 1 und bie Antheilloofe Mro. 28163 a 1 und 28187 a 1 ter Rlaffe 64ter Lotterie find verloren gegangen. Es find die nothis gen Borkehrungen getroffen, baß ber barauf etwa fallende Gewinn nur dem rechts maßigen Spieler ausgezahlt werden wird.

and the state of the second control of the second s

Region Agrees, Buspilliering Region Provide Lainers

Eastengelen Jose on the oblere to enough a sea the left of our standard legisles the confidence because and many one weather the first of the filter of the sea out of all the grands of the confidence of the season of the seaso

chies appreciated Theologicalities which before general therein and and entire

The Linking birthe Chare wird ben dage Merenschieden bard Sufentung

and the state of the second description of the confidence of the state of the second s